In

## Nº0. 174.

## Posener Intelligenz : Blatt.

## Montag ben 22. Juli 1833.

Ungefommene Fremde vom 19. Juli 1833.

Transmit of 45 Jane Hallewitter over Seven

Hr. Doktor Michalski und Hr. Ober-Landes-Gerichts-Referendar Gilliszewski aus Enesen, 1. in No. 165 Wilhelmsskraße; Hr. Pastor Karlhaus aus Zduny, 1. in No. 94 St. Abalbert; Hr. Buchhandler Mittler aus Berlin, 1. in No. 63 Markt; Hr. Handelsmann Moses aus Wollstein, 1. in No. 134 Wilhelmsskraße; Hr. Kaufm. Hickaus Strzelno, 1. in No. 124 Magazinstraße; Hr. Kaufm. Babaus Meserit, 1. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Gutsb. v. Zoltowski aus Zajączko-wo, Hr. Gutsb. v. Rogalinski aus Cerekwica, Frau Gutsb. v. Binkowska aus Smuszewo, 1. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsb. Jaraczewski aus Jaraczewo, Hr. Gutsb. Skrzyblewski aus Kopanino, 1. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Sempolowski aus Gowarzewo, Hr. Gutsb. Wolniewicz aus Debicz, Hr. Gutsb. Bialkowski aus Pierzchno, Frau Gutsb. v. Lubienska aus Budziszewo, 1. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Gräve aus Baben, Hr. Kaufm. Harlan aus Verlin, 1. in No. 99 Halborf; Hr. Kaufm. Rogge aus Samter, Hr. Defon. Direktor Schubert aus Obra, 1. in No. 95 St. Adalbert; Hr Ober-Appellations Gerichts-Uffestor Sedlaczek aus Bromberg, 1. in No. 41 Graben.

Boiktalcitation. Bon bem unter, seichneten Landgerichte werden nachstes beude abwesende Personen, namlich:

1) ber Knecht Michael Kofmann aus Tlufamy, Obornifer Kreises, welcher im Jahre 1811 gum polnischen Militair ausgehoben ift;

2) Die Auicla Groulfowsta, welche vor 40 Jahren mit ihren Eltern Martin und Regina Groulfowstis Zupozew edyktalny. Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszem następujące nieprzytomne osoby, iako to:

 Michała Kossmann parobka z Tłukawy powiatu Obornickiego, którego w roku 1811- do woyska polskiego wzięto;

2) Anielę Grdołkowską, która tu stad przed lat 40. z rodzicami swemi Marcinem i Reginą mal-

ichen Cheleuten, von hier nach Ruffe land verzogen;

3) ber Riemergeseffe Ignag Profometi aus Berbychowo bei Schrimm ge= burtig, welcher im Jahre 1801 auf die Banberichaft ging, und in

> bfterreichische Militairbienfte getre= ten senn soll;

4) Johann Bufoweti aus Schrimm, welcher schon vor 50 Jahren nach Polen gegangen fenn, und als Solbat gedient haben foll;

ins poluische Militair eingetreten ??

pon fich haben horen laffen, fo wie dney o sobie niedali wiadomości, bon ben Borgenannten etwa hinterlaffenen unbefaunten Erben und Erbnehmer hiermit aufgeforbert, bon ihrem Leben und Aufenthalt unverzüglich und fpateffens bis zu bem auf ben 1 1. September 1833 vor bem Land= gerichte = Uffeffor v. Beper in unferm In= ftructione=3immer Bormittage um 11 Uhr anberaumten Termine fcbriftlich ober perfonlich Rachricht zu geben und weitere Unweifung, im ausbleibenden Falle aber ju gewärtigen, baß fie fur todt erklart, und ihr Bermogen ihren legitimirten nachsten Erben ausgeantwortet werben mirb.

Pofen, ben 1. November 1832. Conigl. Preuß. Landgericht.

made niced for a recommend dan Britanii I dinii a la la la

žonkami Grdulkowskiemi do Rossyi wyprowadziła się:

3) Rymarczyka Ignacego Prokowskiego z Berdychowa pod Szre. mem rodem, który poszedłszy w roku 1801. na wędrowkę, słu-2bę w woysku austryackiem przyjąć miał;

Jana Bukowskiego z Szremu rodem, który iuż przed lat 50 do Polski póyśdź i tamże w woy-

sku służyć miał;

5) ber Nicolaus Pifiewicz, aus Pofen 5) Mikolaja Pisiewicza z Poznania geburtig, welcher im Jabre 1806 ... rodem, ktory 1806. r. do woyska polskiego povádž miał;

que Megerle, I. in Mo 20 Gr. Abend; Dr. Chest, p. Tolomort; Hof nest welche feit ihrer Entfernung nichts ktorzy od czasu ich oddalenia się żaniemniéy ich sukcessorów i spadkobierców, iakichby pozostawić mogli, aby o swém życiu i pobycie, niezwłocznie, a naypóźniey w terminie na dzień 11. Września 1833. w izbie sadowey Zamku naszego, przed Deputowanym Assessorem Ur. Beyer o godzinie 11. przed południem piśmiennie lub osobiście donieśli i dalszych rozporządzeń oczekiwali. W razie albowiem przeciwnym, zostaną za nieżyjących ogłoszeni i maiątek ich naybliższym wylegitymowanym ich sukcessorom wydanym zostanie.

Poznań, d. 1. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie Ediktalvorladung. Ueber den Nachlaß des zu Slopanowo bei Obrzysko verstorbenen Müllers Samuel Bar ist am heutigen Tage der Concurs Prozes eroffnet worden.

1

Der Termin zur Anmelvung aller Ansprüche an die Concursmasse sieht am 21. September c. Vormittags um 10 Uhr an, vor dem Königl. Ober-Landes = Gerichts = Referendarins Pflücker im Parthelenzimmer des hiesigen Lands Gerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, den 27. Mai 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Offener Arrest in der Banquier Meyer Bernhardschen Konkurs, Sache. Ueber das Nachlasvermögen des Banquier Meyer Bernhard, worüber am heutigen Tage der Concurs eröffnet worden ist, wird hierdurch der offene Arrest verhängt. Alle diejenigen, welche zu diesem Nachlasse gehörige Gelder oder geldwerthe Gegenstände in Händen baben, werden angewiesen, solche binnen vier Wochen bei dem unterzeichneten Königstichen Landgerichte anzuzeigen und mit Vorbehalt ihrer Rechte zur gerichtlichen Verwahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfands und andern Rechte verluftig.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego w Słopanowie pod Obrzyckiem młynarza Samuela Baer otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wysznaczony iest na dzień 21. Września r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu Ziemiańskiego przed Referendaryuszem Sądu Cłównego Pflücker.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Poznań, dnia 27. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

ner delle destremble que controll

Areszt iawny w interessie konkursowéy Bankiera Meyera Bernhard. Na pozostałym maiątkiem Bankiera Meyer Bernhard, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt iawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniądze lub przedmioty wartość pieniądzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do Depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego postradaią miane do nich prawo zastawu lub inne.

Jebe an bie Erben ober fonft einem Dritten geschehene Bablung ober Muslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwidrig Gezahlte ober Ausgeantwortete fur die Daffe an= bermeit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Dofen, ben 4. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Poikealvorladung. Ueber ben Nachlaß bes Banquier Mener Bernhard ift am heutigen Tage ber Concursprozeß eroffner worden.

Der Termin zur Anmelbung aller Une fpruche an die Concursmaffe fteht am 20. November c. Bormittage um To Ubr an, vor bem Koniglichen Dber= Lanbesgerichte Referenbarins Großer im Parteienzimmer bes hiefigen Canbgerichts.

Wer fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit feinen Unfpruchen an bie Daffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillichweigen auferlegt werben.

Dofen, ben 4. Juli 1833.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boittal Citation. Auf ben Antrag bes Juftig-Commiffarii Douglas als Curator bes Rachlaffes bes am 24. Decem= ber 1821 zu Rawicz verftorbenen Lobel Abraham Littau, werden die unbefann= ten Erben ju bem, por bem Deputirten zapozywaią się niewiadomi sukces. Landgerichte = Referendarine Langenmanr sorowie na termin przed Delegowaauf ben 20. Marg f. 3. fruh um 9

Każda zaś na ręce sukcessorów lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzęczy, iako nienastapione uważanem, i zapłacona wbrew zakazowi ilość lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściagnioną zostanie.

Poznań, dnia 4. Lipca 1833.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Render Geriches ediction Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Bankiera Meyera Bernhard otworzono dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowey wyznaczony iest na dzień 20. Listopada r. b. o godzinie 10. przed południem w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Król. Referendaryuszem Nad - Sądu Ziemiań skiego Grosser.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazanem zostanie,

Poznań, dnia 4. Lipca 1833, Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ur. Douglas Kommissarza Sprawiedliwości iako Kuratora pozostałości w dniu 24. Grudnia 1821 r. w Rawiczu zmarłego Loebel Abraham Littau nym Ur. Langenmayr ReferendaryuUhr hiefelbst anberaumten Termine zur Anmeldung und Begründung ihrer Erb= Unsprüche unter der Verwarnung vorges laden, daß sie im Fall ihres Nicht = Erstcheinens mit ihren etwanigen Erb=Unsprüchen an den genannten Nachlaß prässludirt, und dieser als herrentoses Gut dem Konigl. Fissus zuerkannt werden wird.

Frauftabt, ben 9. Mai 1833.

Rbnigl. Preuf. Lanb=Gericht.

Bekanntmachung. In dem, zum diffentlichen Berkaufe des im Kröbner Kreise belegenen Guts Gostkowo, erlassenen Subhastations = Patente vom 15. April c., sind aus Verschen die Intersessenten unrichtig dahin bedeutet worden, daß ihnen freisteht, während der Subhastation und vor dem letzen Termine die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen, austatt daß dies nur während der Subhastation und bis 4 Wochen vor dem letzen Termine zufässig ist, was hiermit zur Kenntnis des Publikums gebracht wird.

Frauftadt, ben 1. Juli 1833. Rbnigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das im Czarnifauschen Kreise bei der Stadt Fistehne unter No. 270, belegene Heblewskissiche Borwerk nebst Zubehbr, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 3399

szem Sądu Ziemiańskiego na dzień 20. Marca r. przysziego zrana o godzinie otéy w tuteyszem pomieszkaniu sądowem wyznaczony, końcem podania i usprawiedliwienia ich pretensyi sukcessyinych pod tym rygorem iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do pomienionéy pozostałości prekludowani zostaną i pozostałość takowa iako dobro skarbowi przysądzona będzie.

Wschowa d. 9. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W patencie subhastacyjnym z dnia 15. Kwietnia r.
b. względem publiczney sprzedaży
wsi Gostkowo w powiecie Krobskim
położoney, interessentom mylnie
obznaymiono, iż im się wolność
zostawia, w ciągu subhastacy i przed
ostatnim terminem donieść o niedokładnościach, iakie przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, zamiast
że to tylko w ciągu subhastacy i aż
do 4. tygodni przed ostatnim terminem iest dozwolonem, co się ninieyszém do publiczney wiadomości
podaie.

Wschowa, dnia 1. Lipca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Folwark przy mieście Wieleniu, powiecie Czarnkowskim, pod Nrem. 270. położony, do sukcessorów Heblewskiego należący, wraz z przyległościami, Rthl. 20 Sgr. gewürdigt worden ift, foll auf den Antrag der Gläubiger offentslich an den Meistbictenden verfauft wers den, und die Bietungs. Termine sind auf

ben 29. Juni, ben 30. Angust, und der perentorische Termin auf den 30. October c.,

vor dem Herrn Landgerichts : Referenda-

angesetzt.

Besitzschigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meiste bietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet merden soll, insofern nicht gregliche Grunde eine Ausnahme nothsweilig machen.

Schneidemuhl, ben 18. Marg 1833. Ronigl. Preuß. Land gericht.

Bekanntmachung. Daß die Mazrianna verehelichte Schaal geborne Bazzunnska zu Gab bei der erreichten Großzihrigkeit laut der, vor dem Königlichen Friedensgericht zu Gnesen unterm 14. December v. J. aufgenommenen Berzhandlung, die eheliche Gütergemeinschaft in Betress ihres eingebrachten Bermdzens, so wie des Erwerbes, mit ihrem Chegatten, dem Oberförster Titus Schaal, ausgeschlossen hat, wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Ramicz, ben 5. Juni 1833. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

który podług taxy sądownie sporządoneży na 3399 Tal. 20 sgr. iest ocenionym, ma być na żądanie wierzycieli publicznie naywięceży daiącem u sprzedany, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 29. Czerwca, na dzień 30. Sierpnia, termin zaś peremtoryczny

ua dzień 30. Października r. b., zrana o godzinie 10. przed Referendaryuszem Ur. Pedell w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięceży daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne powody nie będą wymagały wyiątku.

w Pile, dnia 18. Marca 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Iż Maryanna zamężna Schaal z domu Baczynska w Gaci przy doyściu do lat pełnoletności, według czynności przed Król. Sądem Pokoiu w Gnieźnie pod dn. 14. Grudnia r. z. spisaney, wspólności maiątku tak co do wniesionego maiątku iako co dorobku ze swym meżem, Titus Schaal leśniczym, wyłaczyła, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości.

Rawicz, dnia 5. Czerwca 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Boittalcitation. Gegen bie im Jahre 1829 bei ber Chauffee = Arbeit gu Rumianet beschäftigt gewesenen Zage= Arbeiter Stephan Gajewefi, Andreas Mifolancant, Anton Sanmansfi und Thomas Pawlowski, ift bei uns wegen Widersetlichkeit gegen ben ehemaligen Bontamte = Stellvertreter Schubert gu Jantowice und refp. wegen Beleidigung beffelben im Umte, Die fiskalische Unterfuchung eingeleitet worben. Gammtliche Angeschuldigte find bis jest indeg nicht wieder zu ermitteln gewesen.

Es werben biefelben beshalb hierburch ju bem auf ben 26. September c. Bormittags um 9 Uhr in unferm Ges richts Lotale por bem Criminal = Richter Thiel anberaumten Termine edictaliter ju ihrer Berantwortung gegen Die ihnen gemachten Befchuldigungen vorgelaben.

Erscheinen fie nicht, so wird in contumaciam nicht affein bennoch mit 21b= borung ber borgefcblagenen Beugen, ge= gen welche fie etwanige Ginwendungen verlieren, verfahren, fondern es wird auch gegen fie angenommen werben, ale nahmen fie bie Untersuchung fur gefchloffen an, und verzichteten auf die fcbriftliche Bertheibigung. Bugleich gereicht den Angeschuldigten gur Machricht, bag, falls die ihnen gemachten Beschuldigun= gen fich ale mabr ermitteln, fie nach &. 166. 615. 628. und refp. 209. Titel 20. Theil II. des Allgemeinen Land= rechte eine mehrwochentliche Gefangniß= strafe treffen wird.

Pofen, ben 31. Mai 1833.

Cytacya edyktalna. Przeciw wyrobnikom Stefanowi Gajewskiemu, Andrzejowi Mikołayczykowi, Antoniemu Szymańskiemu, którzy w roku 1829. przy budowli Chaussée w Rumiankach zatrudnieni byli, została u nas rozpoczęta indagacya fiskalna o opor przeciw byłemu zastępży Woyta w Jankowicach Szubertowi a resp. o zadaną temuż obrazę w urzędzie. Pobyt teraźnieyszy wszystkich obwinionych dotad nie mogł iednak bydź wyśledzony. Celem więc tłómacze. nia sie ich na zarzuty im uczynione, zapozywamy ninieyszém obwinio. nych edyktalnie na termin na dzień 26. Września r. b. przed Sędzią kryminalnym Thiel o godzinie o. przed południem wyznaczony w lokalu naszym sądowym.

Skoro obwinieni w terminie tym nie staną, natenczas przystąpi się nie tylko do wysłuchania podanych świadków, przeciwko którym excepcye swoie utraca, in contumaciam lecz przyimie się zarazem, iż przyimuia indagacyą za zawartą i że zrze. kaią się osobnéy piśmiennéy obrony.

Zarazem obznaymiamy obwinio. nych, iż skoro zarzuty im poczynione udowodnione zostana, natenczas według §. 166. 615. 628. i resp. 209. Tyt. 20. Cz. II. Prawa ogólnego kraiowego kary kilkatygodniowego więzienia spodziewać się mogą.

Poznań, dnia 31. Maia 1833.

Ronigi. Preuß, Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Subhastationspatent. Der in der hiesigen Stadt, an der Fürstenstraße unter No. 99 (Serv. No. 424) belegene, den Lebel Mendelschen Erben gehörige, auf 108 Athl. gerichtlich abgeschätzte Bauplatz, soll nebst dem Nechte auf die Feuerkassengelder, im Betrage von 525 Athl., Schulden halber in dem auf den 3. September e. Bormittags um 1x Uhr vor dem Ober-Landes-Gerichts-Reservendarius Reimann in unserm Instructionszimmer anberaumten Termine defentlich an den Meistbietenden verlauft werden, wozu wir Kaussussige hiermit einladen.

Die Taxe kann mahrend ber Diensteffunden in unserer Registratur eingesehen werden.

Rrotofchin, ben 17. April 1833.

Fürftlich Thurn- und Taxisiches Fürftenthums. Gericht.

Patent subhastacyiny. Plac budowli naléžacy się sukcessorom po Leblu Mendelu w mieście tutevszém pod liczbą 99. (serwisowym Nr. 424.) położony, na Tal. 108. sadownie oszacowany, tudzież pra. wo do należącey się z kassy ogniowéy bonifikacyi w ilości Tal. 525. maia być z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu w wyznaczonym przed Referendarzem wyższego Sądu Ziemiańskiego Reimann w Izbie naszéy instrukcyiney na dzień 3. Września r. h. o godzinie 1 rtéy przed południem terminie sprzedane, na który ochotę kupna maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa może być w godzinach urzędowych w Registraturze naszéy

przeyrzaną.

Krotoszyn, d. 17. Kwiet. 1833. Xiążęcia Thurni Taxis Sąd Xięstwa.

Gang neue holl. Geringe hat erhalten 21. M. Gladifch, Gerberftrage No. 424.

Szanowną Publiczność uwiadomiam, iż plenipotencyą generalną Wielmożnemu Reykowskiemu kommissarzowi sprawiedliwości z Gniezna w r. 1829. dn. 18. Maia udzieloną, odwołałem i ninieyszém odwołuję.

Karmin, d. 15. Lipca 1833. Wit Górzeński.